# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

11. Dezember 1965.

(2409)

11. Grudnia 1865.

(2455)

Konkurs : Kundmachung,

Obwieszczenie.

Dr. 18761. Bur Beschung ber Stellen eines Primararaten und eines Bermaltere für den hiesigen städtischen Spital, wird hiemit der Ronfurs ausgeschrieben.

Für diese Stell n find folgende Dienstgenüße fistimistrt:

I. Fur ben Primaraizten, ein Jahresgehalt von 500 fl. oft. B. nebft f. inerzeitiger freier Wohnung im Spitalegebaute. Bor ber Sand aber ein jahrliches Onartiers Relutum von 200 fl. of. 23. mit der Berpflichtung, feine Wohnung in der nächsten Nahe bes Spitals ju nehmen. Feiner 4 Cub Rlafter Deputat-Brennholz, dann als Edreibund Beleichtungepauschale jährlicher 18 fl. oft. 28.

II. Dem Spitalevermalter, an Gebalt jahrlicher 400 fl. oft. 2B. mit ber Verpflichtung im Spitale zu mohnen; wofelbst eine kompetenzmäßige Wohnung für ihn bereit ift. — Ferner 3 Cub. Klafter Depu at-Brennholz, dann an Schreib und Beleuchtungepauschale jahr-

licher 36 fl. oft. 2B.

Rach der für Gemeindebeamte und Diener in Wirksamkeit ftehenden Diensipragma if, und den darauf Bezug nehmenden nachträg= lichen Beichluffen des Gemeinderathes, merten für diese Dienststellen er;ordert:

a) fur die Primararztenstelle mindeftens das an einer inlandi=

schen medizinischen Fakultät erlangte Doktorat der Medizin; b) für den Spitalsverwalter: den Besitz der, nach der Natur diefer Dienuftelle für biefelbe erforderlichen Fähigkeiten und Renntniffe. Beiter mird fur beide Ctellen erfordert:

1. Ein Lebensalter von nicht mehr als 40 Jahren.

2. Unbescholtenheit bes Lebenemandels.

3. Die Renntniß der deutschen, und mindestens noch eine Lan-

dessprache.

Berfonen, welche mit einem Gemeindebeamten in Bermanbichaft bis jum tritten Grate, in Comagerschaft in gleichem Grade, oder in dem durch Annahme an Rindesftatt begründeten Berhältniffe der Wahlverwandschaft stehen, find von den obigen Anstellungen ausgeschlossen.

Ueber diefe Erforderniffe haben die Bewerber in ihren Gefuchen

die allgemeine und besondere Befähigung nachzuweisen.

Die mit dem Gesuchen beizubringente Rompetenten-Tabelle bat

folgende Rubrifen zu enthalten:

1. Vor- und Zuname. 2. Geburteland und Ort. - 3. Geburte-Beit. - 4. Religion. - 5. Stand und Familienverhaltniffe, Die Un= dahl und das Alter der Rinder. - 6. Gegenwärtige Dienftleiftung, lowie Gehalt und fonftige Bezüge. - 7. Frubere Dienftanftellungen, beren Zeitraume, die damit verbundenen Gehalte und Bezüge, bann Mföllige Belobungen. — 8. Gange Dienstzeit. — 9. Studien und Befähigungen. — 10. Gprach- und andere Kenntniffe. — 11. Bermandichafte= und Comagerichaftererhaltniffe ju den Gemeinde-Angestellten. -12. Fa' igfeiten und Bermandbarfeit. - 13. Bermendung. -- 14. Benehmen im Dienste. — 15. Anmeifungen.

Bei Gesuchstellern, welche im biefigen ftabt. Gemeindebienfte bereits angestellt find, wird ber Magistrat, bei ausmärtigen Bewerbern, welche be eits dienen, ihre vorgesette Stelle die Rubriquen 12, 13,

14, 15 ausfüllen.

Die gehörig abstruirten Gesuche um bie obigen Dienststellen find binnen 4 Moden vom Tage ber 3ten Ginschaltung in ber Butowinger Landeszeitung beim Magift ate hier einzubeingen.

Bom Megistrate der königl. Hauptstadt

Czernowitz, am 1. Dezember 1865.

(2417)Edykt. (1)

Nr. 49125. Przez c. k. sąd krajowy owiadamia się tem obwieszczeniem p Władysława Kossowicza, że na prosbe pp. Józefa i Stanisłowa Pieńczykowskich z dnia 4. maja 1864 do 1. 49.204 temuz uchwalą z duia 19. maja 1864 nakazano, aby w przeciągu 14 dni wykazał, iż prenotacya jednorocznego prawa dzierżawnego względem położonego w Medwedowcach folwarku Janówka zwanego, <sup>na</sup> czas od 20. kwietnia 1858 do tegoż 1859 roku, tudzież ohowiazku ś. p. Melitona Pieńczykowskiego do utrzymania Władysława Kossowicza w posiadaniu tegoż felwarku az po dzich 20. kwietnia 1864 w stanie Liernym ½ dóbr Wybranówka Bryńce cerkiewne Dom. 190 pag. 208 n. 135 on. uskuteczniona została, lab w uspra-Wiedliwieniu się zostaje, w przeciwnym bowiem razie takowa ze stann biernego dobr Wybranówka i Bryńce cerkiewne wyextabulo-Wana zostanie.

Gdy miejsce pobytu p. Władysława Kossowicza niewiadome Jest, postanawia się p. Władysławowi Kossowiczowi z miejsca pobytu mewiadom mu kuratera w osobie pana adwokata Czajkowskiego i zastępcę tegoż pana adwokata Kabatha, któremu się ta uchwała

Lwów, dnia 28. października 1865.

Nr. 1426. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu niniejszem wiadomo czyni, iż Marya z Pokornych Filipecka i Filipina z Pokornych Regetty przeciw byłemu państwa Tłumacz, a właściwie sukcesorom Henryka br. Dzieduszyckiego z imienia i miejsca po bytu nieznajomym i przeciw Abrahamowi Tabak pozew o uniewaznienie kupna i sprzedaży realności pod Nr. 48 w Tłumaczu położonej, do masy spadkowej ś. p. Wacława Pokornego należącej, i o zwrócenie tejze lub zapłacenie czyli wynagrodzenie straty z powodu wię szej wartości tej realności do l. 836 w tutejszym c. k. sądzie wniosły, który pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego zadekretowany i termin do rozprawy na dzień 9. stycznia 1866 o 10tej godzinie przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Henryka hr. Dzieduszyckiego niewiadome, przeto postanawia się dla nich kuratora w osebie pana adwokata krajowego Dra. Rosenberga.

₩zywa się zatem pozwanych, żeby albo osobiście przed sądem się jawili, lub ustanowionemu zastępcy dokładną informacyę udzielili, lub też sobie innego pełnomocnika wybrali, i o tem sąd uwiadomili, gdyż inaczej zle skutki, jakie z ich opieszałości wyniknac moga, sami sobie przypisać beda musieli.

Tłumacz, dnia 20. października 1865.

(2415)Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 46983. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem ogłasza, iż w skutek prawomocnego wyroku z dnia 10go lutego 1862 do 1. 53985 celem zniesienia wspólnictwa własności realności tu we Lwowie pod Nr. 941/4 położonej, publiczna sprzedaż tejże realności, stładającej się z młyna, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ze stawu i ról w tutejszym sądzie, a to na dniu 11. stycznia, 8. lutego i 1. marca 1866, każdą razą o 10. godzinie przed południem się odbędzie.

Lwów, dnia 7. października 1865.

(2419) E dykt.

Nr. 47186. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomą z miejsca pobytu panią Józefę z Michałowskich Kostrzycowe, iż pod dniem 22. lutego b. r. l. 8996 pan Karol i Ludwika Rozalia dw. im. Wolańsey wnieśli prośbę o zaintabulowanie lub zaprenotowanie ich za właścicieli jednej 4tej cześci z poł części dóbr Wiłanowice, Zakrzewszczyzna zwanych, jakoteż o zanotowanie tej części oddzielenia praw do poboru indemnizacył od gruntu tychże dóbr; na która prośbę zapadła w tutejszym sądzie uchwała z duia 11. marca 1865 do l. 8996.

Ponieważ miejsce pobytu pani Józefy Kostrzycowej jest niewiadome, przeto w celu doręczenia tejże uchwały, ustanawia się kuratora w osobie pana rzecznika Dra. Gregorowicza ze zastępstwem pana rzecznika Dra. Kratera, któremu się powyższą uchwałę doręcza

Lwów, dnia 9. pażdziernika 1865.

E bift. (2) (2408)

Rr. 12675. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag Bronislaus Siemiginowski unterm 26. Novem= ber 1865 3. 12675 gur Befriedigung ber Restforcerung pr. 50 Dut. aus der größeren ob den Gutern Siekierzynce fammt Attinneng haftenden Summe pr. 800 Dut. ju Gunften der Julianna Szelichowska beim hiergerichtlichen f. t. Steuer- als Depositenamte erlegt hat.

Bovon die tem Leben und Bohnorte nach unbekannte Julianna Szelichowska ju Sanden des Kuratore frn. Advofaten Dr. Zywicki sowie burch Affire und Beitungs-Goifte verftandigt wird.

Tarnopol, am 27. November 1865.

Edy kt.

Nr. 12675. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Tarnopolu podaje sie niniejszem do wiadomośći, że Bronisław Siemiginowski pod dniem 26. listopada 1865 do l. 12675 celem zaspokojenia resztującej pretensyi 50 dukatów z większej na dobrach Siekierzyńce z przyległościami ciążącej sumy 800 duk. na rzecz Julianny Szelichowskiej do c. k. urzędu podatkowego jako tutejszo-sądowego depozytu złożył.

O czem się z miejsca pobytu i z życia niewiadoma Julianna Szelichowska do rak kuratora p. adwokata Dra. Zywickiego i przez edykta zawiadamia.

Tarnopol, dnia 27. listopada 1865.

Lizitazione = Ankundiaung. Mr. 13973. Mit Beziehung auf die Lizitations : Kundmachung ber f. f. Finang . Landes . Diritgion bom 16. Ceptember 1865 Bahl

31195 mird bei ber f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion in Kolomea in den gewöhnlichen Amtestunden jur Berpachtung nachstehender Begund Brudenmauthftagionen fur das Sonnenjahr 1866 in den angefesten Terminen bie britte Ligitagion abgehalten merben, und gwar:

| Post-Nr. | Benennung der Mauthstazion                              | Ausrufspreis<br>für ein Sonnens<br>jahr Gulden ö. W. | Tag der Bersteigerung |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Wegmauth Kułaczyn                                       | 5600                                                 | am 12. Dezember 1865. |
| 2        | Weg- und Brüdenmauth 2ter Klasse Orelec                 | 5572                                                 | 1 • betto             |
| 3        | Weg- und Brudenmaut 1ter Klasse Borszczów               | 5672                                                 | betto                 |
| 4        | Wegmauth Kolomea gegen Lanczyn                          | 6050                                                 | betto                 |
| 5        | Bege und Brudenmauth 3ter Rlaffe Kolomea gegen Jahlonow | 8032                                                 | 13. betto             |
| 6        | Weg. und Brückenmauth 2ter Klaffe Kutty                 | 26×6                                                 | betto                 |
| 7        | Beg= und B: udenmauth 3ter Klasse Kossów                | 4300                                                 | 1 derto               |
| 8        | Weg- und Brudenmauth 2ter Klasse Gwozdziec              | 3700                                                 | betto                 |

Um 14. Digember 1. 3. findet die mundliche Konfretal-Berfteis gerung für alle obbenainten Diauthstagionen Ctatt.

Chriftliche Offerte muffen auf tie in tr obbezogenen Ligita= gione = Unfuncigung angeteutete Art eingerichtet, und langftene bis 9 Uhr Früh am 12. Dez mber 1865 überreicht merden. Bon der f. f. Finang-Begirte-Direfgion. Kolomea, 30. Movember 1865.

G d i f t. (2392)(2)

Mr. 74'86. Bom f. f. Landes. Militar-Gerichte fur Galigien und Die Bufoning wird biemit befannt gemacht:

Ge erlie en bei der f. t. Univerfal Militar=Depositen-Admini= stragion ju Wien für die Goldaten Rinder:

a) Martin Thalhammer Die 5% Berlofungs Obligazion Rr. 19010 dto. 1. Juli 1862 pr. 63 fl. öft. B. und die 3 1/2 1/2 Ctaatefculdverschreibungs : Anweisung Mr. 1136 dto. 1. Jänner 1827 pr. 29 fl., dann die Baarschaft pr. 20 fl. 212/10 fr. oft. W.

b) Franz Adler die 5% Berlojunge-Obligmion bto. 1. August 1828 Mr. 21961 pr. 60 fl. und die 31/2% etaateschuldverschreibunge-Anweisung Mr. 1137 dto. 1. Januer 1827 pr. 29 fl. und die Baarfaait pr. 1 fl. 9.5/10 fr. öjt. W

c) Augustin Brückner Die 5% Berlofunge-Deligazion tto. 1ten August 1828 Mr. 21963 pr. 65 fl., dann bie 31/2% Staatefdulbver= fdreibungs-Unweifung Rr. 1132 dto. 1. Janner 1827 pr. 32 fl. und die Baarswaft pr. 2 fl. 178/10 fr. öft B.

d) Augustin Dalgus die 5% Berlofungs-Dbligazion bto. 1. Ausguft 1828 Dr. 2:967 pr. 55 fl., bann die 31/2% Anweisung Nr. 1141 dto. 1. Janner 1827 pr. 28 fl. und die Baaischaft pr. 1 fl. 863/10 fr. öft Wäh

e) Anna Hosmayer die 3½% Anweisung Nr. 1180 dto. 1. Mo= vember 1827 pr. 27 fl.

f) Josef und Anna Klefferstein die 5% Unmeifung Rr. 1379 dto. 1. November 1834 pr. 38 fl. und bie Baarschaft pr. 2 fl. 59 fr. öft. Bab.

g) Maria Lakatos die 31/2% Anweifung Rr. 1174 tto. 1. November 1827 pr. 29 fl.

h) Anna, Maria, Margaretha und Kaspar Mayer bie 5% Berlo-fungs-Obligazion bto. 1. Bovember 1834 Rr. 38888 pr. 69 fl. und bie Baarschaft pr. 4 fl: 936/10 fr. öft. 28.

i) Johann, Kaspar, Margaretha und Katharina Rummer tie 5% Beilefunge Dbligagion Dr. 38881 dto. 1. Nov mber 1834 pr. 92 fl. und die Baaridaft pr. 6 fl. 633/10 fr oft. 2B.

k) Theresia Völkert die 31/2% Staatsschuldver chreibungs : Ans weisung Nr. 1169 dto 1. November 1827 pr. 35 fl. und Baarschaft pr. 3 fr. öft. W., worüber die Verjährung ad a) om 3. Februar 1853, ad b) am 25. Janner 1853, ad f) am 26. April 1862, ad k) am 17. August 1858, und bei den übrigen am 12. Marg 1857 ein-

Da der Aufenthalteort diefer längst großjährigen Eigenthümer unbefannt ift, fo merden dieselben oder ihre Rediteneumer hiemit aufgefordert, sich wegen Erhebung diefer Deposite binnen 1 Jahre und 45 Tage biergerichts um fo gemisser anzumelden und fich zu legitimt= ren, als sonft damit mas Rechtens ist versügt werden wird.

Lemberg, am 24. November 1865.

C d i f t.

Mr. 24091. Bom Lemberger f. f. ftabt. beleg. Begirtsgerichte für die Stadt und deren Vorstädte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird mittelft gegenwärtigen Ediftes hiemit befannt gemacht, daß am 21. Februar 1865 Karl Brzeziński hierorts ohne Sinterlaffung

einer lettwilligen Berfügung gestorben fei.

Da aber diefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlanenschaft ein Erbrecht gufiebe, fo merten alle tiefenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Redtsgrunde Un-fpruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre von dem unten angesetzten Tage gerechnet, bei diefen Gerichte angumelten und unter Ausweijung ihres Erfrechtes ihre Erbeeiflarung angubringen, midrigens bie Berlaffenschaft, für welche ingwischen berr Landesadvotat Dr. Rechen als Berlaffenschafteturator bestellt

morden ift, mit jenen, die fich merden erteerflart und ihren Gibrechte titel ausgemt fen haben, verhandelt, und ihnen eingeantwectet, bet nicht angetretene The I der Beilaffei fchaft aber, ober wenn fich Rie mand erbeeiflart haite, die gange Berlaffenichaft vom Staate ale erb. los eingezogen murde.

Lemberg, am 15. November 1865.

#### E dy k t.

Nr. 24091. C.k. sad powiatowy lwowski dla miasta i przedmieść w sprawach cywilnych niniejszym edyktem wiadomo czyni. iz Karol Brzeziński bez pozostawienia ostatniej woli rozporządze<sup>nia</sup>

na duiu 21. lutego 1865 we Lwowie zmarł.

Poniewaz zaś temuz c. k. sadowi niewiadomo jest, czy i jakim osobom prawa do spadku potymże zmarłym pozostałego przy sługu a, przeto wzywa się wszystkich, którzy z jakiegobadź tytułu do tego spadku pretensyę sobie roszczą, by swoje prawa spadkowe w przeciągu roku od dnia niżej oznaczonego, w tymżo e. k. sądz<sup>ję</sup> zameldowali, i wykazawszy swoje prawa, deklaracyę wnieśli, gdy<sup>#</sup> inaczej spadek, któremu się tymczasem adwokat krajowy Dr. Rechen za kuratora ustanowił, tylko z tymi, którzy deklaracyę wniost i tytuł spadkowy udowodnią, perfraktowany i im przyznany będzie, cześć spadku nieobjęta zaś, lub jeśli nikt deklaracyę by nie wniós!, cały spadek jako dia braku dziedzica wysokiemu eraryum na własność przypadnie.

Lwow, dnia 15. listopada 1865.

Nr. 1738. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, 20 na dniu 15go października 1862 zmarł bezdzietny Jędrzej Małysa

w Skołoszynie bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu wdowy Eufrozyny z Skowronków Małyszowej, wzywa takowa, aby w przeciągu roku jednego od dnia uiżej wyrazonego licząc, zgłosiła się w tem sądzie i wniosta oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi juz spadkobiercami i z ustanowionym dla niej kuratorem Jurkiem Jandą przeprowadzony będzie.

Z c. k. sądu powiatowego. Radymno, dnia 31. października 1865.

Rundmachung. (2406)

Dr. 2983. Für die f. f. Caline in Wieliczka und Bochnia find im Jahre 1866 nachstehende Materialien, Naturalien und Regul fiten erforderlich, wegen deren Bulieferung am 15. Dezember 1865 bei der f. f. Berg- und Salinen-Diretzion in Wieliezka eine Lizita' zion statifindet.

A. Für Wieliczka.

500 Bentner robes, meibes, reines Scheibenunschlitt.

450 Pfund ordinares Baumol,

2400 Mag doppelt rafinirtes Rubeol. 350 Bentner langhariger podolischer Ganf.

B. Für Bochnia.

150 Beniner robes, meines, reines Cheibenunschlitt,

800 Mag doppelt rafinirtes Rubeol,

60 Pfund gegogene Unichlitiferzen 8 Stud pr. Pfund.

20 ordinares Baumöl.

Lieferungelustige merden verständigt, daß sie hierauf versiegelte von Außen mit dem Morte "Lieferungsanbothe" bezeichnete Offerte, welche mit dem Badium von zehn Perzent des ganzen Offertbetrager im Baren, oder in Saffequittungen über den ausdrucklich ju biefem 3mede bei einem f. f. Almte erlegten Gelebetrag, oter aber in Ctaate Dbligazionen nach tem Borfenturfe zu verjeben find, bei dem f. f. Berg- und Calinen-Direfzions-Prafidium in Wieliczka langiene bis 15. Dezember 1865 Mittage 12 Uhr einbringen fonnen. Sieramte nicht genügend befannte Offerenten haben ein rom betreffenden f. f. Bezirksamte ausgestelltes Zeugniß über ihren Bermögensftand und ihre rechtliche Eignung gur Abschließung eines Bertrages und auch bie Beftatigung ber Sandele- und Gewerbefammer beizubringen, baß fie gur

angebothenen Lieferung bie erforderliche Sahigfeit befigen.

Bon bem angebothenen Unschlitte und Sanfe find ber Offerte Mufter beiguschließen, wobei rudfichtlich des Letteren noch bedungen wird, bag nicht mehrere Bufchen verschiedener Qualität, fondern für jeden Anboth nur Ein Buschen (kitka) beigeschlossen weiben. Seder Offerent hat fein Anboth mit Biffern und Worten flar und beutlich anzusegen, und Ertlärung beizufügen, daß die von ihm ju unterfertigenden Lieferunge = Bedingniffe, nelde in ber f. f. Direkziones Ranzlei, bei der f. f. Salinen-Bergrermaltung in Bochnia und beim f. f. Calinen = Daterialamte zur Einsidt eiliegen mohl bekannt find, und daß er fich benfelten genau und rudhalelos unterzieht. Offerte, welche eine auf den Unboth bezugnehmende wefentliche Rorreftur enthalten, fo wie nachträgliche oder überhaupt den vorsiehenden Bedingungen nicht entsprechende Offerte, fonnen feine Berudfichtigung finden. Bon der f. f. Berg= und Calinen=Direfzion.

Wieliczka, am 13. November 1865.

(2418)C d i f t.

Mr. 56917. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Maria Krzanowska mit biefem Edifte befannt gemacht, bag Rudolf Kurzweil gegen dieselbe, dann Anna v. Bolos Antoniewicz, Johann Zadurowicz, Valerian Zadurowicz und Lazar Zadurowicz bie Rlage auf Zahlung von 35000 fl. RM. ober 36750 fl. oft. Währ. ausgetragen hat, worüber die Tagfahrt jur mündlichen Berhandlung auf den 15. Janner 1866 bestimmt mirb.

Da ter Wohnort der mitbelangten Maria Krzanowska unbefannt ift, fo wird berfelben der Gr. Abvofat Dr. Czajkowski mit Cubiftuirung bes orn. Abvotaten Dr. Malinowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demielben die Rlage jugestellt.

Dieselbe wird bemnach erinnert, bei bieser Tagfaht entweder felbst zu erscheinen, oder dem bestellten Rurator die erforterlichen Rechtebehelfe mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter zu mablen, und benfelben bem Gerichte anzugeben, widrigenfalls fie fich die Folgen diefer Berabfaumung felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgeriche. Lemberg, am 18. November 1865.

(2393)Rundmachung.

Dr. 2216. Bom Useieczker f. f. Bezirksamte als Gericht wird biemit befannt gemacht, daß in Willfahrung Diefes Gefuches wird in Entsprechung ber Buschrift bes Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes vom 14. Segember 1864 3. 10240 gur Wiedervornahme ber mit biergetidtlichem Beschluse vom 25. Februar 1865 3. 2910 ausgeschriebes nen öffentlichen Beraußerung ber, ben Erben nach Jakob Saul Acker, als Efroim Mortko Acker, Ztate Acker verheirathete Rosenberg, bann ber minderjährigen Sosie Acker verheirath. Falkenflek, Czarna Acker, Hersch Leib Acker und Israel lizig Acker gehörigen, in Tiuste sub Nr. 42 gelegenen, feinen Tabulartoiper bildenden Realitatsantheile gur Gereinbringung ber vem Simon Sussermann erffegten Wed feljumme von 517 fl. 65 fr. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 13. Upril 1855, ber Erefugionetoften pr. 6 fl. 74 fr. und 7 fl. 87 fr. und 8 fl. 3 fr. oft. Bahr., bann ber gegenwartig im gemäßigten Betrage von 9 fl. 92 fr. oft. 2B. zuerkannten Roften bes 4ten Ligitadio stermines, ber Termin auf ben 12. Dezember 1865 um 10 Uhr Bormittage im Amte Uscieczko mit dem Bibeuten festgefest, bag bie obbefagten Reolitateantheile an tiefem Termine auch unter bem Edaburgepreife unter ben im hiergerichtliden Bifdluge vom 25. Februar 1865 3. 2910 gemachten Ligitazione = Bedingniffen werden veräußert

Tas Badium hat jeder Kauflustige mit 80 fl. oft. B. zu erle: gen und kann die Prototolle der pfandbaren Befdreibung und Schahung, so wie auch die Lizitazione = Bedingungen in den gewöhnlichen Umtestunden in der hiergerichtlichen Registratur einsehen.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Uscieczko, am 1. Oftober 1865.

(2388)Edykt.

Nr. 13585. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem dzieci ś. p. Gertrudy z Fredrów Karsznickiej, z nazwiska, życia i miejsca pobytu niewiadome, a w razie ich śmierci, nieznanych z nazwiska i mieszkania ich spadkobierców, że przeciw uim p Wiktorya Tyszkowska pozew pod praes. 28. września 1865 do 1. 13585 o ekstabulacyę sumy 30997 złot. polsk. 111/4 gr. p. ze stanu biernego dóbr Gorzanka, Wola Gorzańska i Radziejowa Mytoczyła, w skutek którego termin do rozprawy ustnej na dzień 12. grudnia 1865 - 10. godzine rano ustanowionym został.

Gdy nazwisko i miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie Jest, przeto ustanawia się im kuratora w osobie adwokata krajow. P. Dra. Zezulki z zastępstwem przez p. adwokata krajowego Dra. Regera, któremu się pozew wręcza, i z którym ta rozprawa po-Wyższa według postępowania sądowego przeprowadzona zostanie.

Wzywa się nareszcie z nazwiska i miejsca pobytu nieznanych Zapozwanych, azeby się na powyzszym terminie lub osobiście stawili, lub tez dokumenta do obrony potrzebne kuratorowi ustanowionemu udzielili, lub tez innego pełnomocnika sobie wybrali i tegoż

tutejszemu sądowi oznajmili, ile że w przeciwnym razie skutki złe swej opieszałości sami sobie przypisać beda musieli.

Przemyśl, dnia 25. października 1865.

(2362)G Dift.

Mr. 22850. Bom f. f. Stanislauer Rreisgerichte mirb mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß wider den abwesenden L. Klein bie Bahlungkaustage unter dem 22. November 1865 3. 22850 erlassen murbe, und bem fur benfelben bestellten Rurator Dr. Eminowicz mit Sutstitutrung bes orn. Dr. Minasiewicz zugestellt worden ift. Stanislau, am 22. November 1865.

Obwieszczenie.

Niniejszem podaje się do publicznej wiadomości, że w postepowaniu ugodnem Alfreda Böhma i Mojžesza Celnika suma 10.000 ztr. m. k. z procentami na realnościach Nr. 112 i 1132/4 intabulowana, realności Nr. 112 i 1132/4, nakoniec całe urządzenie fabryki świec stearynowych i mydła w terminach 12., 14. i 18. i dni nastepnych miesiąca grudnia 1865, a to w każdym terminie o godzinie 9tej przed południem w domu pod Nr. 1122/4 przy ulicy Frenela przez publiczna licytacyę sprzedawane będą.

O czem cheć kupienia mających z tem uwiadamia się, że warunki licytacyi i ekstrakta tabularne w kancelaryi c. k. notaryusza Włodzimierza Dulęby pod Nr. 361 m. codziennie w urzędowych godzinach przejrzane być mogą.

Lwów, dnia 3. grudnia 1865.

Włodzimierz Dulęba,

c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

Ronturd:Rundmachung. Dr. 34951. Bei ben bierlandigen Sammlungefaffen find Amte-Affistentenposten mit 472 fl. 50 fr. und eventuell mit 420 fl., ferner mit 367 fl. 50 fr. und eventuell mit 315 fl. in ber XII. Diatentlaffe

Gefuche find inebefondere unter Nachweisung ter Renntnig ber Lautessprachen und ber Prüfungen aus ber Staatsrechnungswiffenschaft und ben Kaffevorschriften binnen 3 Wochen bei ber Finang. Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamten wird vorzugsweise Rudficht

genommen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, am 24. November 1865.

(2398) G d i f t.

Dr. 18815. Bom E. f. Kreisgerichte in Stanislau wird hiemit befannt gemacht, bag über Ansuchen bes f. f. Landes-Militargerichtes vom 22. September 1865 3. 5934 D. Die exetutive Feilbiethung ter sub Nr. 2013/4 in Stanisławów gelegenen, ben Erben nach bem Lieustenant Michael Burzmiński und ber Barbara Burzmińska gehörtgen Realität Dr. 2013/4 jur hereinbringung ber Forberung bes f. f. pen= fionitten Oberlieutenants Franz Dostal von 198 fl. oft. 2B. fammt 5% Binfen, Gerichtstoften von 5 fl. 3 fr. oft. 2B., bann ber Gretuzionekoften von 7 fl. 18 fr. und 24 fl. oft. 2B., in zwei Terminen, und zwar am 12. Janner und 15. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichts vorgenommen werden wird.

Die feilzubiethenbe Realität wird in Diefen beiben Terminen nicht unter bem Schabungswerthe, bas ift ber Cumme pr. 3244 ft.

90 fr. oft. 2B. verfauft merben.

Sollte jedoch biese Realität am zweiten Termine nicht verkauft werten, fo wird behufs Festfegung allfälliger erleichternder Bedingungen eine Tagfahrt auf ben 15. Februar 1866 um 4 Uhr Nachmittags biergerichts angeordnet, bei welcher beibe Theile und sammtliche Sypothekargläubiger zu erscheinen haben, widrigens die Ausbleibenden ber St mmenmehrheit ber & chienenen beigezählt merben.

Als Badium wird bie Summe von 324 fl. bit. 2B. bestimmt. Die übrigen Feilbiethu igsbedingungen, Schabungsaft und Sa-bular-Extraft ber feilzubiethenden Realitat fonnen bei Gericht eingesehen merden.

Bon biefer Feilbiethung werden bie Sppothekarglaubiger, welche etma feit 11. November 186. an bie Gemahr gelangten, mittelft bes ihnen jum Rurator bestellten Or. Rosenberg und gegenwartigen Gbit. tes rerftandigt.

Stanisławów, am 13. November 1865.

Rundmachung.

Dr. 99. Die Gläubiger ber Bergleichsmaffe A. B. Widrich, Schnittmaarenhandlers in Lemberg werden aufgeforbert, ihre Forberungen bis 15. Janner 1866 an biefe Bergleichsmaffe ju Banden bes Josef Strzelbicki, f. f. Dotars in Lemberg als belegirten Bergleichs= leiters unter den im S. 23 bes Gefetes vom 15. Dezember 1862 angegebenen Folgen anzumelben.

Lemberg, am 2. Dezember 1865.

Cottt,

Mr. 2352. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte in Zablotow wird der mit tem Bescheide vom 3. Juni 1865 Bahl 2094 über bas Bermögen bes Maximilian Wiszniowski und Jankel Alter, Gutspach: ter von Dzurow eröffnete Konfurs hiemit aufgehoben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Zablotów, am 27. November 1865.

(2421) G d i f t.

Nro. 58553. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandelsgerichte mird fund gemacht, daß am 17. November 1. 3. Die Firma bes A. Jedrzejecki fur eine Spezeret : Rolonfalmaaren, Delifatefienund Beinbandlung, in bas Sandelsregifter fur Gingeln firmen p.otofollirt worden ift.

Lemberg, am 22. November 1865.

G bift. (2422)

Rro. 56134. Vom Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird fundgemacht, daß am & Rovember 1565 die Firma M. Boscowitz fur eine Sandlung mit Rurnberger . Galanterie- und englischen Maaren in das Sandels = Register für Einzelnfirmen eingetragen wor-

Lemberg, am 8. Nov mber 1865.

Edift.

Mr. 57733. Bom Lomberger f. f. Landes, als handelsgerichte wird funtgemacht, tag am Iten Rovember 1865 bie Firma: Filiale ber f. f. privil. ofterr. Pf. Meih = Gefellichaft (mittellit Ctampiglie) Hausner & Violland und F ninker Rollettiefi:ma in das Sanoclores gifter für Gef. Uichafteffrmen und bei diefer bie Bollmacht fu Angust Ritter von Kratter, für der Direktor diefer Fliale, Friedrich Hausner als Stellvertreter destelben die Firma Hausner & Violland zu fertigen, eingetragen worden ift.

Lemberg, den 15. November 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9 do 15. listopada 1865.

Knisch Jan, pens. sekretarz obwodowy. 78 l. m. na zepsucie watroby. Boznański Franciszek, kupczyk, 16 l. m., na suchety. Chladek Alojzy, 19 l. m., na szkrofuły.

Paduch Karolina, córka dependenta. 15 l. m., na zapatenie mózgu. Kapitan Macyanna, właścicielka domu, 60 l. m., na sparaliżowanie pluc. Hasse Etzbieta, wdowa po krawcu, 66 l. m., na suchoty.

Senischn Regina, arfinistka. 50 1. m., na spara iżowanie.

Ki dnicka Magda ena, wyrobn, 40 l. m. na zapatenie płuc. 45 l. m., na suchoty. M ndzyr Anna,

Kelupisz Niehal, 24 l. m., na sparalizowanie. Aleksandrowicz Marya, 80 l. m., na raka w żołądku.

Kochanek Antonina, 33 l. m., na tyfus.

wyrobn. 46 l. m., na wodną puchlinę. Moroz Paweł, 51 L m., Stebelska Marya, 3. l. m., na febre pologowa. Tar aws a kalarzyna, Kariula Marya, 22 l m na katar. Grabińska Katarzyna. 60 l. m. na su hoty. 38 1 m., Choma Jurko. Franta Joa na, 29 l. m., Kalinows i ózef, 10 l m, Koszulińska A astazya, 12 L. m., na ospe. Swoniar Mikolaj, 29 l. m., na dysenterye. Bi iezak Doyter, 36 l. m., na spara iżowanie. Farmankiewi z Mateusz, 74 l. m., ze starosci. Jost Ignacy 48 l. m., ra ka zel krwią. Janyo Michał, Kucł t – Jedrzej, 30 l. m., przez uduszenie. 37 l. m, Barań-ka Maria, 90 l m., ze starości. Marucha katarz na, 13 l. m., na wo e w głowe. Schulska Marya, dzierie urzelnika, 16 12 r. m., na wole w głowie.
Piotr wsk Ewa, dzierie wyrobnika, 10 12 r. m., na zepsucie soków.
Greszko Paweł.

"""

22 12 r. m., na wodę w głowie.

11 2 r. m., na wodę w głowie.

Natiowana Aciole 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., na o•pę. 3 l m., Markowska Aniela, Seliger He ena. Gluszewska Rozalia, 9 12 r m., 8 doi m, z hraku sił żywotnych. 2 l m, na katar. Sypanio Jedrzej, Laba Rozalia, 16, 12 r. m., na sakarlatynę. Pfaf Karol Tabaczanka Marya, 4 l. m., Karpiń-ka Anna, 2 1. m. Zawada Kalarzyna, 3 L m., Lohoez Fr neiszek, 12 r. m., na konwu'sye. Zawada Mary: 1 r. m., kw atmowski Michał, 3 l. m., na zapalenie mózgu. Popik Jan, 1<sup>8</sup> 12 r. m., 4 l. m., na wodę w głowie. Grabowski Michal, Kielbusi- wicz Norbert, 🦼 6 l. m., na tytus. 3 l m., na cholerynę. 8/12 r. m., na anginę. Hayduczek Albert, Mazur Władysław, Czaia Franciszek, Czaia Franciszek. " 12 r. m., na zapatenie mózgu Weintraub Szymon, piwniczny, 36 t m., na zapatenie mózgu Wurm Samuel, pobi acz da hów, 16 l. m., na wstrzaśnienie mózgu. P pes Wolf, wyrot Schnapek Schifre, n wyrobn. 7. l. m, ze starości.
ifre, n 70 l. m., Briefer Roza. 82 l. m., 55 l. m. na wodną puchlinę. Berger Markus, Büha Meake, 35 l. m, Bartoschan Jossel, n 82 l. m., Held Chane, 42 1. m., Zion Jossel, 11 l. m., na zapalenie płuc. Ax Sam el, 22 l. m., na suchoty. 45 l m., 19 l m., na tyfus. Glanzer Chaie. Czyżes Jussel, Diker Mojžesz, dziecię wyrobnika. 1½ r. m., na suchoty. Baumgarten Chane, 5/42 r. m., na zapalenie mózgu. Li-ber Voscs, 4 l. m., na anginę. Samet Selig, Schifman Schulem,  $3^{1}/_{2}$  r. m, 8 l. m., na szkrofuły.

## Anzeige - Blatt.

### Poniesienia prywatne.

### filiale der k k. priv. österr. Pfandseiß= | Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Aesellschaft.

(2479)Kundmachung.

Bon ber Kiliale ber f. f. privil. öfterr. Pfandleih : Gefellichaft wird bi mit befannt gemacht, daß die bis Ende November verfallenen Pfander, und zwar :

Preziosen,

bestehend in goldenen Retten, Ringen, Dhrgehangen, Rabeln, Stirnbinden aus Berlen, Rorallen, Schmudfachen, goldene und filberne Uhren, dann diverfe Gold- und Gilbergegenftande;

Waaren,

bestehend in 5 Faffern Rafe (Bryndza), 3mirn: u. Schafwollstrumpfe, am 18. Dezember 1865 Bormittage 9 Ubr

in ben Lot litaten be' Filiale (lange Gaffe Mr. 39) in öffentlicher Berfteigerung an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung merden beräußert merden.

Lemberg, 9. Dezember 1865.

Die Filiale.

## Zastawniczego.

### Chwieszczenie.

Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego podaje do wiadomeści, ze z końcem listopada b. r. zaległe zastawy, jako to:

Mosztowności,

t. j. korale, złote łańcuszki, pierścienie, kulczyki, szpilki, czołki (Stirnbinde) z pereł, klejnoty, złote i srebrne zegarki, jakoteż różne wyroby ze złota i srebra;

Towary,

t. j. 5 beczek bryndzy, nici i wełniane pończochy.

w daia 18. grudnia 1865 przed poł. o godz. 9fcj w biórze Banku Zastawniczego (na długiej ulicy pod nr. 39) przez publiczną licytacyę najwięcej postępującemu za gotowkę sprzedane bedą.

Lwów, dnia 9. grudnia 1865.

Filia.

#### Dyrekcya Towarzystwa Przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie,

zawiadamia Szanownych Panów Artystów, że Wystawa sztuki malarstwa, rzeźbiarstwa i architektury otwarta będzie w roku 1866 dnia 1. marca, w lokalu Towarzystwa przy ulicy Brackiej, w domu Barona Larissa. Trwać będzie micsięcy dwa. Dyrekcya wzywając uprzejmie Panów Artystów, by ze swemi d iełami na te wystawę pospieszyć raczyli, prosi zarazem, ażeby takowe nadesłać chcieli przed latym lutego pod adresem:

Na wystawę sztuk pięknych w Krakowie. Przes,łkę Dyrekcya przyjmuje na koszt Towarzystwa, z tem

atoli zastrzeżeniem, że paki mają być oddawane na zwykłe pociągi lub wozy towarowe; ktoby zaś je chciał przesłać poetagiem osobowym, pospiesznym lub przez poczte, sam winien opłacić, chyba że paczka nie wiele waży, i tylko przez poczte może być prze słaną; w takim razie Dyrekcya ponosi koszt transportu. Przesy<sup>tki</sup> spóżnione, nadchodzące na dwa tygodnie przed zamknięciem Wystawy, przesyłający sam opłaci,

Ktoby chciał przesłac pakę niezwykłych rozmiarów lub ciężaru, zwł szcza ze strou dalekich, winien wprzódy porozumieć się z Dyrekcya, co do kosztow transportu.

Kraków, dnia 6. grudnia 1865 r.

J. Fr. Rolosowski, P. O. sekretarza Dyrekcyi.

(2477 - 1)